posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, ben 1. Mai 1824.

Angekommene Frembe vom 26ten April 1824.

Frau v. Klobuckowska aus Kobylnik, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. von Bbnigk, Pr. Lieutenant, aus Fraustadt; Frau v. Grabowska und die Frau Starostin v. Zienkowicz aus Welna, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. von Zaremba, Pr. Lieutenant, aus Thorn, Hr. Nittmeister v. Buddenbrock aus Nakel, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 27ten April.

Herr Graf v. Wollowicz aus Dzialin, Hr. Gutsbesitzer v. Sieraczewski aus Lulin, Hr. Gutsbesitzer v. Mieloski aux Karno, I. in Mro. 1 St. Martin; Frau Majorin v. Stein aus Breslau, Hr. Gutsbesitzer v. Wiblicki au. Arzylepki, Hr. Kaufmann Niese aus Magbeburg, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer von Moznowski aus Bochlewo, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

Subhaffatione patent.

Das zu Kurnik auf der Schulgasse unter Mro. 137 belegene, dem Martche Abraham gehörende Grundstück, welches früher die Nunumer 110 gehabt hat und am 9. Februar d. J. auf 174 Mthlr. 10 sgr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf den Antrag eines Real-Stäubigers des senklich an den Meistbietenden verkauft werden. Es ist dazu ein peremtorischer Licitations-Termin auf den 23. Juni 3. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 137 przy ulicy szkolnéy w Kurniku położony, Martche Abrahama właściwy, dawniey liczbą 110 oznaczony, a w dniu 9. Lutego r. b. na 174 Tal. 10 śbrgr. sądownie otaxowany, na wniosck wierzyciela realnego publicznie więceły daiącemu przedany być ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 23. Czerwba r. b. o godzinie 9te, zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger, w naszym sądowym wyznaczony został,

u. Arnger in unferm Gerichts = Schlosse

angesett.

Besitzsähige und Kaufluftige werben bazu mit bem Bemerken eingeladen, baß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesehliche hinderniffe eintreten.

Die Taxe und die Kaufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur ein=

gesehen werden.

Dofen ben 22. Marg 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Das zu Rogasen unter Nro. 206 bestegene, auf 2302 Athle. gerichtlich absgeschäfte Grundstück, bestehend: aus einem Wohnhause, brei Quart Acker, Scheune, Stallungen und Garten, soll auf ben Untrag eines Reals Gläubigers im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werben.

Wir haben zu biefem Behuf nachftes bende Termine, und zwar auf

ben 2. Juni,

ben 4. August, und

ben 5. October c.,

um 9 Uhr, von welchen der lettre persemtorisch ist, anberaumt, und laden Kausunsige und Besiksähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichtsschlosse vor dem Deputirten Landgesrichtsrath Eulemann einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

na który ochotę kupna i zdolność posiadania znaiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż grunt ten więcey daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki przedaży codziennie w Registaaturze naszéy przeyrza-

ne być mogą.

Poznań d. 22 Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Rogoźnie pod Nrem 206. położona, na 2302 Tale sądownie otaxowana, składaiąca się: z domu mieszkalnego, trzech kwart roli, stodoły, stayni, chlewów i ogrodu, ma być na wniosek iednego wierzyż ciela realnego w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

mina

na dzień 2. Czerwca, na dzień 4. Sierpnia,

na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9téy, z których ostatni iest peremptorycznym, wzywamy więc wszystkich ochotę maiących, i zdolność posiadaiących kupna, aby się w tych dniach w naszym zamku sądowym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądn Ziemiańskiego Culemann znaydowali, i swe podania czynili, a naywięcey daiący skoro prawne przeszkody nie-

nen in unferer Registratur eingeseben merden.

Pofen ben 14. Februar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Die Tare und Raufbedingungen fon- zayda przybicia spodziewać się ma. Taxa i warunki kupna mogą być w naszéy Registraturze przeyrzanemi.

> Poznań d. 14. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Subhaffations=Patent.

Das hierfelbst unter Dro. 23 St. Martin belegene, ben David Gunther= ichen Erben gehörige Grundflud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3385 Rithfr. 14 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben Thei= lungshalber offentlich an ben Deiftbie= tenben verfauft werben, und ber perem= torische Termin auf ift ben 15. Junic. vor dem Landgerichts = Rath Brudner - Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtes Schloffe allhier angesett.

Befinfahige Raufer werben baju mit w naszym zamku sądowym wyznabem Bemerken vorgelaben, bag in bem Termin bas Grundftud bem Meiftbieten= ben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme

zulaffen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Posen ben 26. Februar 1824.

Nieruchomość pod Nrem 23. 22 S. Marcinem položona, i do Sukces. sorow Dawida Gunther należąca,

która podług taxy sądowéy na 3385 Tal. 14. dgr. oszacowaną została, na wniosek Sukcessorów dla podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, i termin licytacyi na dzień 15. Czerwca r. b., iako termin zawity przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 9téy, czony.

Zdatność kupna posiadaiący uwiadomiaią się ninieyszem, że w terminie zawitym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przyderzoną być ma, ieżeli prawne nie zaydą prze.

szkody.

Taxa każdego dnia w Registratu. rze naszey przeyrzaną być może.

Poznań d. 26. Lutego 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianki.

Bekanntmachung.

Ueber ben Nachlaß bes am 15. Februar vorigen Jahres verstorbenen Muhlen= Sutsbesitzers Carl Muller zu Murowano

Obwieszczenie.

Nad pozostałością posiadacza osiadłości młyńskiey Karola Müller, w Murowaney Goślinie, otworzywszy Goelin, wird auf ben Antrag der Erben, ber erbschaftliche Liquidations = Prozes erdfinet.

Es werden baher alle diejenigen, wels che an die Berlaffenschaft Unspruche zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, in bem am 17. Juli c. anfiehenden Connotations = Termine bor bem Landge= Pichtsrath Ryll Vormittags um 10 Uhr bier in unferm Gerichte = Schloffe entwe= ber perfonlich ober burch gefetzlich zuläffi= ge Bevollmächtigte, zu welchen in Er= mangelung an Befanntschaft bie Juftig= Soper, Maciejowski, Commiffarien Mittelftadt, Przepalfowefi und Bon, vorgeschlagen werden, sich einzufinden, ihre Forderungen gehörig anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Gläubiger aber werden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Fordez rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verzwiesen werden.

Pofen ben 1. Marg 1824. Konigl. Preuf. Lanbgericht.

Subhaftations = Patent.

Der, zum Nachlasse des Schiffers Gottfried Barleben gehörige, nach der Schiffsreihefolge des Großherzogthums Posen mit der Nr. 56 bezeichnete, und auf 271 Atlr. 17 fgr. 6 pf. gewürdigte Kahn soll Theilungshalber öffentlich meist= bietend verkauft werden.

Es wird zu bem Zwede ein Termin

process spadkowo-likwidacyiny, wzywamy wszystkich którzy do pozostałości pretensye mieć mniemają ninieyszém, aby w terminie konnotacyinym na dzień 17. Lipcar,b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, zrana o godzinie Totéy w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych, na których w braku znaiomości Kommissarzy sprawiedliwości Hoyera, Maciejowskiego, Mittelstaedta, Przepałkowskiego, i Boy, im się proponuia, stawili się, pretensye podali i udowodnili.

Wierzyciele niestawaiący bowiem wszelkie ich prawo pierwszeństwa do massy rościć mogące utracą, i z pretensyami tylko do tego, co się po zaspokoieniu zgłaszaiącyh się wierzycieli z massy pozostanie, oddalonemi zostaną.

Poznań d. I. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Statek do pozostałości Gottfrieda Barleben należący, liczbą koleyną w Wielkim Xięstwie Poznańskim 56. oznaczony i na tal. 271 dgr. 17 fen. 6 oszacowany, celem działów publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Na ten koniec wyznaczyliśmy ter-

Dem Landgerichterath Brudner fruh um przed Ur. Bruckner, Sedzią Zie-9 Uhr in unferm Gerichteschloffe anberaumt, und es werben alle Raufluftige eingeladen, fid gu biefem Termine perfonlich ober burch Bevollmachtigte einzufinden und ben Bufchlag, falls nicht ge= fetliche Sinderniffe eintreten follten, an ben Meifift = und Befibietenben gu ges wartigen.

Der Kahn fann auf ber Barte befe=

ben werden.

Die Raufbebingungen tonnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 26. Februar 1824. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in Pudewiß unter Mro. 9 bes legene, bem vormaligen Rammerer Da= niel Thilisch zugehörige städtische Grund= stud, welches

1) aus einem in Fachwerf gebauten Hause,

2) einem Schuppen,

3) einem Brunnen, und

4) einem babinter belegenen Garten, besteht, und nach ber gerichtlichen Tare auf 908 Mthlr. 16 fgr. 5 pf. geichatt worben ift, foll auf ben Untrag ber Realglaubiger bffentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 21. Juli c. vor bem Deputirten Land= Berichts=Referendarius Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr allhier angesetzt werben.

Befitfåhige Raufer werden baher ein=

auf ben 15ten Juni b. 3. bor min na dzien 15. Czerwca r. b. miańskim zrana o godzinie 9. w zamku naszym sądowym, i wzywamy ochote kupna maiących, aby się w terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników stawili, naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne nie zayda przeszkody, spodziewać się może.

Statek ten może być na Warcie obeyrzanym, warunki kupna i taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo byłego Radzcy mieyskiego Daniela Thilisz, w rynku pod Nrem 9. w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią, i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 sbgr. 5 den. sadownie ocenionem, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedanem być ma.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony iest termin na dzień 21. Lipca r. b., przed Deputowanym Referendaryuszem Ribbentrop, zrana o godzinie gtey, w sali sądu tuteyszego.

Wszystkim więc do posiadania takiév nieruchomości zdolnym, i ochote do kupna maiacym czyni się nigelaben, sich in bemfelben perfonlich ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Gebote abzugeben, mit dem Bedeuten, daß auf die nach Berlauf des Licitations = Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter restectirt werden soll.

Der Zuschlag wird, wenn kein gesetzliches hinderniß eintritt, nach dem Termin erfolgen.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 1. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Dem Dubliko wird zur Kenntniß gesbracht, daß in dem auf ben ar. Mai e. früh um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzten Termine, durch den Landgerichts-Ussessor Rapp mehrere in Kiekry, Posener Kreises, vorzunehmende Reubauten, an den Mindestbietenden in Entreprise ausgeboten werden sollen.

Die Anschläge und Bedingungen kon= nen in unserer Registratur eingesehen werden.

Befanntmachung.

In bem Jamrichschen hause zu Kurnif Mro. 75 belegen, follen verschiedene Mobilien, und einige neue Webestühle, öffentlich meifibietend verkauft werben.

Es fielfet baju vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius George Ter=

nieyszém wiadomo, aby gdy swe licyta podawać zechcą, w tychże terminach się stawili, z tym oświadczeniem, że na licyta po terminie podawane względu żadnego mieć się nie będzie, a przyderzenie po terminie nastąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź

może.

Poznań d. r. Kwietnia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iż w terminie dnia ri. Maja r. b. zrana o godzinie gtey, w naszym lokalu sądowym, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, wystawienie różnych nowych budowli w Kiekrzu, Powiecie Poznańskim, naymniey żądaiącemu w entrepryzę puszczone być mają.

Anszlagi i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22. Kwietnia 1824. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W domu Jamrycha pod liczbą 75. w Kurniku, różne ruchomości i kilka nowych warsztatów płocienniczych publicznie więcey daiącemu sprzedawać się będą, przed Deputowanym Referendaryuszem George,

um 9 Uhr an, wozu Raufluftige eingeladen werden.

Pofen den 6. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

min auf ben 31. Mai c. Bornittags w terminie dnia 31. Maja r. b. o godzinie gtéy zrana, na co ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 6. Kwietnia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreife belegene, bem Unton von Kringanowefi gehörige Gut Clupia, foll von Johannis biefes Sahres ab, auf brei nach einander fol= genbe Sahre verpachtet werben.

Der Termin feht auf ben 23. Juni c. Wormittage unt 9 Uhr vor bem Land= Berichts = Referendarius Rantaf bier in unferm Inftruftione = Bimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Re= giffratur eingefeben werben.

pofen ben 12. April 1824.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Położone w Powiecie Średzkim dobra Skupia, Antoniego Krzyżanowskiego dziedziczne od S. Jana r. b. począwszy na trzy po sobie idace lata, naywięcey daiącemu wypuszczone być maia.

Termin tym Końcem na dzień 23. Czerwca r. b., przed południem o godzinie gtey, przed Referendaryuszem Kantak, w Izbie Instrukcyjnéy sądu naszego wyznaczony zostal.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 12. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das, auf Zagorze unter Mro. 135 belegene, und bem Geelig Meumann eigenthumlich zugehörige haus von 2 Stuben, welches jest ber Topfer Snop= kowski inne bat, foll vom 1. Mai b. J. an, bis bahin f. 3. bem Meiftbietenben offentlich vermiethet werben.

Bu bem Zwede haben wir auf ben 5. Mai c. vor bem Referendarius Ribbentrop fruh um 10 Uhr einen Termin in unserm Gerichts = Schlosse anberaumt,

#### Obwiesczenie.

Dom na Zagurzu pod liczbą 135 położony, i Seligowi Neumanowi własny, z dwóch pokoi się składaiący, który teraz przez Snopkowskiego garncarza zamieszkany iest, od 1. Maja r. b. zacząwszy aż dotąd roku przyszłego, naywięcey ofiaruiącemu publicznie wynaiętym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy na dzień 5. Maja r. b., przed Referendaryuszem Ribbentrop, zrana o godzinie 10. w naszym zamku są

und laben Mietheluffige vor, in demfelsben zu erscheinen und zu bieten.

Der Meistbietende hat, in sofern keine Hindernisse eintreten, ben Zuschlag unsfehlbar zu gewärtigen.

Posen den 20. April 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit befannt ge= macht, baf bas im Rrobner Rreife beles gene Gut Rogowo von Johanni b. 3. ab auf brei Jahre offentlich verpachtet mer= ben foll. Bir haben hierzu einen Die= tungstermin auf ben 2. Juni b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichtsrath Schmidt anges jest, und forden Pachtluftige hierburch auf, in diefem Termine auf hiefigem Landgericht entweder perfonlich, ober burd einen zuläffigen Bevollmachtigten ju erfcheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baf an ben Deift= und Befibietenben bie Pacht überlaffen werden wird, in fofern nicht gefetzliche Umftanbe eine Musnahme gulaffen.

Fraustadt ben 23. Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

dowym termin, i wzywamy ochotę naymu maiących, aby się stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przysądzenia, skoro przeszkoda żadna nie zaydzie nieochybnie spodziewać się może.

Poznań d. 20. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż położone w powiecie Krobskim dobra Rogowo od S. Jana r. b. na 3 lata publicznie wydzierzawione być maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim, i zapozywamy do podięcia dzierzawy téy ochotę maiacych, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że dzierzawa naywięcéy i naylepiéy podaiącemu nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjatku nie dozwolą.

Wschowa d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Subhaftatione = Patent.

Von dem unterzeichneten Kdniglichen Landgericht wird bekannt gemacht, daß das im Schubiner Kreise in der Stadt Erin unter Nr. 10 belegene, zur Kaufmann Joachim Philip Westphalschen Machlaß-Masse gehörige Grundstück nebst Judehdr, welches nach der gerichtlichen Lare auf 564 Ktlr. 25 fgr. gewürdigt worden ist, auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subshaftation desentlich an den Meistbietens den verkauft werden soll.

Wir haben hierzu ben Vietungstermin auf den 9. Juni a. c. coram Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Local angesetzt und fordern Kauslustige auf, diesen Termin entweder personlich oder durch legistimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, thre Gebote abzugeben und den Zuschlag des Grundstücks unter den in termino bekannt zu machenden Vedingungen an den Meistbietenden zu gewärtigen, in soften nicht gesessliche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare von biefem Grundftude kann übrigens zu jeber Zeit in unferer Registratur eingeseben werben.

Bromberg ben 16. Februar 1824.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

115859Roc masyoini W

Patent subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziem. podaie do wiadomości, iż nieruchomość
wraz z przyległościami w powiecie
Szubińskim w mieście Kcyni pod Nr.
10. położona, do pozostałości kupca
Joachima Filipa Westphala należąca,
a podług sądowey taxy na 564 tal.
25 śrgr. oceniona, na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney
subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy przed Deputowanym Ur. Kroll Sędzią w naszym lokalu służbowym termin licytacyiny na dzień 9. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. i wzywamy chęć kupienia maiących, ażeby się na takowym osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników stawili i licyta podali, a zaś naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu rzeczona nieruchomość, pod kondycyami w terminie ogłosić się maiącemi przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny nie dozwalali iakiego wyjatku.

Zresztą może bydź taxa teyże nieruchomości każdeg czasu w naszéy registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 16. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Daß in Gemäßheit bes zwischen bem Königlichen Hauptmann August Theodor von Frankhen im 37. Linien-Infanteries Regiment und bem Fraulein Emma Bosna Jesephine Strümpster, beide zu Bromberg, am 23. Januar 1824 geschlossenen Shebertrage die Gemeinschaft der Guter zwischen den Contrabenten ausgeschlossen worden, solches wird den gesehlichen Borschriften zu Folge hiers durch bekannt gemacht.

Bromberg ben 29. Marg 1824. Konigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Dem Publico wied hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge des zwischen dem hiesigen Kausmann Christian Wilhelm Marg und der Julie Sophie Strippen= tow am 23. Dezember v. J. geschlossenen Ehevertrags die Gemeinschaft der Güter unter den Contrahenten auszeschlossen worden ist.

Bromberg ben 29. Mart 1824. Abniglich Preuß. Landgericht.

Proclama.

Es werden alle unbekannten Kassengläubiger des ersten Bataissons 37ten
Infanterie = Regiments zu Bromberg blerdurch vorgetaden, ihre Ansprüche an die gedachte Casse aus dem Zeitraum vom isten Januar die Ende December 1823 in termino den 1. Juni a. c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg im hiesigen Landgerichts-Locale Obwieszczenie.

W myśl przepisów prawa podaie się do wiadomości, iż między Ur. Augustem Teodorem Frankhen, Kapitanem 37go Pułku liniowego piechoty, a JPanną Emmą Boną Jozefiną Strümpfler obydwiema w Bydgeszczy mieszkaiącemi, w skutek układu przedślubnego na dniu 23. Stycznia roku biez. z sobą zawartego wspólność maiątku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż w skutek ugody przed ślubney w dniu 23. Grudnia r. z., między tuteyszym kupcem Christyanem Wilhelmem Marg i Julią Zofią Strippentrow zawartey, wspólność maiątku między kontrahentami wylączona została.

Bydgoszcz dnia 29. Marca 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Zapozywa się wszystkich nieznaiomych Wierzycieli Kassy 1go Batalionu 37 Połku piechoty w Bydgoszczy stoiącego, aby o swych pretensyach do rzeczoney Kassy z czasu
od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 T., w terminie dnia 1go
Czerwca r. b., przed W. Dannenberg Sędzią w mieyscu posiedzeń

anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls fie bamit werden praclubirt und nur an benjenigen verwiefen werden, mit welchem fie contrabirt haben, ober ber die ihnen zu leiftenbe Zahlung in Empfang genommen und ihnen nicht abgegeben hat.

Bromberg ben 26. Januar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

podpisanego Sądu donieśli i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z niemi zostaną wykluczeni, i tylko do tego odesłani, z którym. kontrakt zawarli, lub który zapłacić im się maiące pieniądze odebrał, a im onych nieodał.

Bydgoszcz d. 26. Stycznia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Auf den Antrag der Marianna Drob= ezonka verebelichte Smolarczyk wird beren Chemann Mathias Smolarczuf, fo wie feine etwanigen unbefannten Er= ben hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 29. November 1894 bor bem Deputirten Landgerichterath b. Rurcew= efi fruh um 10 Uhr hier im Gerichte= Locale angesetten Termine zu erscheinen und fich auf ben Untrag ber Klagerin gehorig auszulaffen.

In Nichterscheinungsfalle wird ber Mathias Emolarcypt für tobt erflart, gein etwaniges Bermbgen feinen fich legi= timirenden Erben zuerkannt, auch die wischen ihm und ber Rlagerin bestandene Che getrennt merben.

Rrotoschin ben 9. Februar 1824. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczanków Smolarczykowey, zapozywa się ninieyszém maż teyże Mateusz Smolarczyk, iako i być mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 29. Listopada 1824, przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim, o godzinie Totéy zrana w sądzie tuteyszym stawili, i na wniosek Powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiatek iego iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powódką rozwiązaném zostanie.

Krotoszyn d. g. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Berpachtung.

,其由证明美国建一面包

Das zum Eufrachius Grabstischen Nachlasse gehörige, im Pleschner Kreise

#### Zadzierzawienie.

Dobra Wieczyn do pozostałości po niegdy Eustar him Grabskim nalebelegene Gut Wieczon, foll auf den Un Zace, w powiecie Pleszewskim potrag ber Bormundschaft auf brei nach: tozone, maig na wniosek opieki na

einander folgende Jahre an den Meiste bietenden verpachtet werden. hierzu haben wir einen Termin auf den 19. Juni d. J. des Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Locale vor dem Landgerichts = Rath von Kurcewski anderaumt, zu welchem wir zahlungsfähige Pachtlustige hiermit vorladen.

Die Pachtbedingungen tonnen zwei Wochen vor dem Termin in unferer Re-

giffratur eingesehen werden.

Rrotofdin den 17. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. trzy po sobie idące lata, więcey daiącemu bydź wydzierzawione. Do
tego wyznaczyliśmy termin na dzień
1 g. Czerwca r. h. rano o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią
W. Kurcewskim w tuteyszym lokalu
sądowym, na który ochotę dzierzawienia i zdolność płacenia maiących
ninieyszem zapozywamy,

Warunki dzierzawne dwa tygodnie przed terminem w naszéy registraturze przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 17. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

#### Avertissement.

Es follen die gur Rrallfchen Liquida= tions-Maffe gehörigen im Wongrowiecer Rreife belegenen Guter Roldrab und Ro= piec, bem Untrage ber Real = Glaubiger aufolge, auf brei nach einander folgende Sabre, nehmlich von Johanni 1824, bis babin 1827, an ben Meiftbietenden of= fentlich verpachtet werden. Wir haben biergu einen Termin auf ben 23. Juni b. J. Nachmittags um 3 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Lebs mann anberaumt, und laden Pachtlus flige bor, fich in bemfelben auf unferm Partheien= 3immer perfonlich oder burch gefetlich legitimirte Bevollmachtigte eins gufinden, und fann ber Deiftbietenbe und Cautionsfahige gewartig fein, baß ibm bie Pacht jugeschlagen werben wird.

#### Obwiesczenie.

Dobra Koldrab i Kopiec w Powiecie Wagrowieckim leżące, a do massy likwidacyiney niegdy Kralla należące, maią być w skutku wniosku realnych Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana 1824 aż do tegoż czasu 1827. drogą publicznéy licytacyi, naywyżéy podaiącemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczonym iest termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3ciéy, przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim W. Lehmann, w sali sądowey, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy, aby się albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili. Pluslicytant kaucyą złożyć mogący spodziewać się

Chair hard has duff or the dellers to be the

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 5. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Ginesen auf der Borstadt Slomianka genannt, unter Mro. 385 belegene, den Postmeister Nowidischen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Tare auf 582 Ktlr. 28 sgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Unstrag der Erben Theilungshalber dentslich an den Meistdietenden verkauft wers den. Wir haben hierzu einen Bietungszermin auf den 17. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Schwürz Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitfabigen Raufern wird biefer Termin bekannt gemacht, um in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Gnefen ben 22. Januar 1824.

Rbnigl. Preuf. Land = Gericht.

może, iż mu dzierzawa przysądzoną zostanie.

Warunki dzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gniezno d. 5. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo na Słomiance pod Jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie powiecie Gniezninskim pod Nro. 385. położone, sukcessorom Postmistrza Nowickiego własne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 582 tal- 27 sgr. 6 szel. iest ocenionem, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném być ma; którym końcem termin licytacyi na dzień 17. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem W. Schwürz w mieyscu wyznaczonym Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o powyższym terminie, aby się na takowym stawili i pluslicita swe podali.

Taxa w registraturze naszey przey-

rzaną być może.

W Gnieznie d. 22. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftatione: Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilner Rreife belegene, ben Dis Patent Subhastacyiny. Nieruchomość w Czerniaku pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Mo-

chael Muhlbradtschen Erben zugehörige Muhlen = Gut Czerniak, welches

- 1) aus dem Borwerke, und
- 2) aus einer auf bem Detfluße beles genen unterschlächtigen Waffer= Muhle

auf 4315 Rtfr. 20 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Re= alglaubiger offentlich an ben Meistbieren= ben verkauft werben, und bie Bietungs= Termine find auf

> den 3. Mai c., den 2. Juli c.,

und der peremtorische Termin auf

ben 6. September c., bor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine bekannt gemacht, um in dens felben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Registra= tur eingesehen werben.

Gnesen ben 15. Januar 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

gilnickim położona, Sukcessorów Michała Mühlbradta własna, składa się z folwarku, młyna wodnego, a według taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 śrgr- 8 den. oszacowaną została, na wniosek wierzyciebestehet, und nach ber gerichtlichen Tare li hypotecznych droga publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedaną być ma; termina licytacyi są wyznaczone na dzień 3. Maia r. b., dzień 2. Lipca r. b., termin zaś ostateczny na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tutey-Termina te podaia się posiadania iey możnym nabywcom do wladomości, aby na takowych stawiwszy się, podali swe pluslicitum.

Taxa tey nieruchomości w registraturze naśzey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 15. Stycznia 1824.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański

Befanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhaffa= tione-Patente, foll bas in Schwerin un= ter Mro. 349 gelegene, auf 258 Mthlr. abgeschätte Wohnhaus nebst Garten df= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und es ffeht bagu ein Termin am 29. Juni c. bor bem herrn Lands

Obwieszczenie.

Domostwo z ogrodem w mieście Skwierzynie pod Nrem 349. położone, na Talarów 258 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego przedane być ma.

Termin licytacyiny przypada na

gerichtsrath Lome in unferm Partheien=

Dies wird ben Kauflustigen und Besitzähigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Kaufbedingungen in hiesiger Registratur eingesehen werden konnen.

Meferig den 16. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. dzień 29. Czerwca r. b. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu.

Poczem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1824. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Bufolge Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Posen, foll bas bem Michael Splawskischen Seleuten hierselbst zugehörige, auf bem altstädtischen Markte unter Mro. 67 belegene, auf 1388 Rthlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem Wohnspanse mit zwei Arbauen, einem Stall und einem Gemüsegarten, im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant verstauft werden. Wir haben dazu nachstebende Vietungs-Termine in unserer Gerichtsstude anberaumt, als:

- 1) auf ben 5. Juni,
- 2) auf ben 8. Juli, unb
- 3) auf den 10. August c., jedesmas pracise um 8 Uhr früh, wovon der letztere peremtorisch ist, und laden Erwerbs, und Zahlungsfähige dazu ein.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern ges seiliche Hindernisse nicht eine Ausnahme machen.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma publiczna śprzedaż należącego, małżonkom Spławskim gruntu pod Nrem 67. przy starym rynku tu podożonego, z domu, stayni, i ogrodu kuchennego się składaiący, i na Talarów 1388 śbrgr. 20 sądownie otaxowany, w drodze potrzebnéy subhastacyi nastąpić za natychmiastową gotową zapłatę w kurancie brzmiącym. Wyznaczyliśmy do licytowania następujące termina w Izbie naszéy Sądowéy.

- 1) na dzień 5. Czerwca
- 2) na dzień 8. Lipca, i
- 3) ńa dzień 10. Sierpnia r. b., każdego czasu na godzinę 8mą zrana, z ktorych ostatni iest peremtoryczny. Wzywamy chęć i moc nabycia z tém dodaniem: iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeciw temu przeszkody nie zaydą.

Die Tare fann jebergeit bei und eine gefeben werben.

Rogafen ben 23. April 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Taxa każdego czasu u nas przey. rzaną być może.

Rogoźno d. 23. Kwietnia 1824.

# Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Glaubigers, foll bie bier in Bojanowo unter Dro. 1 belegene, bem hiefigen Schuhmacher Carl horn zugehörige und auf 50 Rthlr. gerichtlich gewurdigte Couh = Bant nebft ber bamit verbundenen Gerechtigfeit im Wege ber nothwendigen Subhaftation meiftbietend verfauft merben.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir gur Abhaltung biefes Berkaufs einen pers emtorischen Termin auf ben 23. Juni b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichte = Locale angefett, und laben ju bemfelben Raufluftige und Befitfahige mit ber Berficherung ein, baß ber Meiftbietenbe ben Buschlag gewärtigen fann.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer Registratur eingeschen werben, bie Raufbedingungen follen bagegen in termino eroffnet werben.

Bojanowo den 24. April 1824.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli, ma być ławka szewska tu w Boianowie pod liczbą r. położona, szewca Karola Horn własna, wraz z przywiązanym do niey przywileiem, która sądownie na 50 Talarów iest oceniona, torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedaną.

Wyznaczywszy w poleceniu przełożonego nam Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia przedaży téy termin zawity na dzień 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie gtéy, tu w mieyscu urzędowania naszego, zapozywamy nań ochotę do kupna maiących i przymioty nabycia posiadaiacych z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia oczekiwać może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Dan w Bojanowie d. 24. Kwietnia

control of the substitute and the ship

# Ebictal=Borlabung.

Die Johanna Charlotte Christiana Ancifel hat gegen ihren Chemann, ben Schuhmacher Carl Joseph Rneifel, wegen boslicher Berlaffung im Jahr 1800 Rlage erhoben, und auf Trennung ber Che angetragen. In Berfolg Auftrages bes Koniglichen Gochloblichen Landge= richts zu Fraustadt, haben wir einen Termin gur Beantwortung ber Rlage und Inftruftion auf ben 5. Juli a. c. Bormittags um o Uhr anbergumt, und laben ben Berflagten biermit por, an biefem Tage perfonlich ober burch einen aulaffigen geborig informirten Bevoll= machtigten, wozu ihm bie biefigen 216: vocaten Musbef und Grocholsti porge-Schlagen werben, zu erscheinen, feine Gerechtfame mabrzunehmen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß gegen ihn in contumaciam nach bem Rlage= Untrage erfannt werben wirb.

Rawicz den 8. Marz 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zapozew Edyktalny. Joanna Szarlotta Krystyana Kneisel, podała na przeciw mężowi swemu Karolowi Józefowi Kneisel szewcowi skargę, względem złośliwego opuszczenia iéy w roku 1809, i wniosła na rozłączenie małżeństwa. Stosownie do zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do odpowiedzenia na skargę i do Instrukcyi na dzień 5. Lipca r. b., o godzinie gtéy zrana, o czém zaskarzonego ninieyszym uwiadomiaiac. zapozywamy go, aby w dniu rzeczonym osobiście lub przez Pełnomo. enika prawem upoważnionego, i informacya dostatecznie opatrzonego, celem którym Adwokatów tuteyszych Musbeka, i Grocholskiego przedstawiaiąc, stawili się, praw swoich dopilnował, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się może, iż zaocznie stósownie do wniosku powódki wyrokowano będzie.

Rawicz d. 8. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicanbum.

Die in Lezec bei Zirke belegene, 2554 Mtlr. 3 igr. 3 pf. taxirte Wasser-Mahle Mühle mit den dazu gehörigen Aeckern und Wiesen, wird zufolge Rescripts Eines Königl. Hochverordneten Landge, richts zu Meserit bom 20ten October c. Schulden halber in den Terminen den 3. Februar a. f., den 3. April a. f., den 3. Juni a. f., hier defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft, zu welchen wir Kanfer einladen.

Die Tare kann hier zu jeder Zeit eins gesehen, und die Kaufbedingen werden in termino bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 17. November 1823. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Doniesienie.

Młyn w Łęzcach koło Sierakowa położony, na 2554 tal. 3 troiaki 3 den. otaxowany, z rolą i łąkami zostanie na zlecenie Prześ. Sądu Ziem. z Międzyrzecza z dnia 20. Paźdz. r. b. z przyczyny długu, na terminach dnia 3. Lutego r. p., 3. Kwietnia 1824. i 3. Czerwca 1823 tu na mieyscu publicznie zaraz za gotową wypłatę sprzedanym, do czego kupna ochotę maiących ninieyszym zapraszamy.

Taxa codziennie może bydź przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostana.

Międzychod d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

In Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zur Resubastation des hierselbst unter Nro. 595 in der Airchgasse belegenen, den Franz Lehmannschen Erben gehörigen, nach der gerichtlichen Tare auf 138 Athlr. 25 sgr. abgeschätzen Wohnbauses, einen Termin auf den 14ten Juni c. in unserm Geschäfts-Locale and beraumt, zu welchem wir Kaussussisse und Besitzsähige mit dem Vemerken einzladen, daß der Zuschlag an den Meistsbietenden erfolgen soll, sofern nicht ges

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do resubhastacyi domu tu pod Nrem 595 na ulicy Kościelney położonego, do Sukcessorów Franciszka Lehmann należącego, sądownie na 138 Tal. 25 śbrgr. otaxowanego, termin na dzień 14. Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie na-

fekliche hinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Lissa den 3. April 1824.

stapi, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym niezaydą.

Taxa może być w Registraturze

naszéy przeyrzana.

Leszno d. 3. Kwietnia 1824. Konigl, Preug. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Publicandum.

Mit Bezug auf unfere Befanntmach= ung bom 7. Mary v. 3. bringen wir hiermit gur bffentlichen Renntnig, bag wir gur Beraußerung bes bem biefigen Schuhmachermeister Wamrann Reschke eigenthumlich jugehörigen unter Dro. 57 allhier belegenen Wohnhauses nebst hofraum und Stallung, ba fich in bem hierzu ant 20. Mai b. J. angeftanbenen Termine fein Raufer gemelbet, auf ben Untrag bes Intereffenten, einen aber= maligen veremtorischen Termin auf ben 29. Mai c. Bormittags um 10 Ubr an gewohnlicher Gerichtoftelle anberaumt haben, zu welchem Raufluftige fich zahl= reich einzufinden, wir mit bem Bemer= fen einladen, daß bie Raufbedingungen ieberzeit in unferer Registratur eingefe= ben werden fonnen.

Buf den 2. April 1824. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z odwołaniem się do naszego obwieszczenia z dnia 7. Marca r. z. podaiemy ninieyszym do wiadomości publiczney, że gdy w terminie pierwszym dnia 20. Marca r. z. żaden z Licytantow się nie stawił, któryby dom z staynią i podwórkiem tutey. szego szewca Wawrzyna Reschke własny, pod Nrem 57. stoiący był zalicytował, tedy na wniosek strony interessuiącey wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin peremtoryczny na dzień 20. Maja r. b. o godzinie Iotéy zrana, w mieyscu zwyczaynym naszych sądowych posiedzeń, na który wzywamy chęć nabycia maiących, aby się licznie zgromadzili, licyta swe podali, a kondycye téy sprzedaży mogą być każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 2. Kwietnia 1824. Królewskiego Sądu Pokoin. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber Hirsch Abraham Bleichrod mit feinem Compagnon Aron Lewin Lazarus aus Filehne, am toten Februbar 1824 gerichtlich sich separirt hat.

| Getreide : Markt-Preise in der Stadt Posen. |                           |                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide: Arten.                            | Mittwoch                  | Freitag<br>ben<br>23. April.                        | Montag<br>ben<br>26. April,                                                          |
|                                             | von bis<br>fl. gr. fl. gr | von bis<br>ff. gr. ff. gr.                          | pon bis<br>fl. gr. fl. gr                                                            |
| Weißen der Preuß. Scheffel                  | S STORY WHEN THE PERSON   | 2 2 8 2 12<br>6 3 15 4 —<br>8 4 — 4 8<br>- I 18 2 — | 3 — 3 6<br>2 12 2 18<br>4 6 4 12<br>8 4 8 4 15<br>- 1 18 2 —<br>2 6 2 15<br>1 24 2 — |